an

Nº 35.

## Posener Intelligenz - Blatt.

Freitag, ben 10. Februar 1832.

Bekanntmachung. Der Papiermuller Carl Radland und die verwittwete Frau Elisabeth Fischer geborne Ratz, haben durch den am 17. December v. J. vor Einschreitung der Ehe errichteten Ehevertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlosfen, was hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Pofen den 5. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ediktalcitation. In bem Hopothez kenbuche des unter No. 1 zu Refawczyn belegenen Grundstücks ist Rubr. III. To. 1., lant Obligations-Instrument vom 22. Juni 1804, eine Post von 500 Athl. nebst 5 pet. Zinsen vigore decreti de eodem für den jüdischen Schneider Markus Skamper zu Posen eingetragen.

Auf den Antrag des jestigen Besichers bieses Grundstücks, Gottfried Kunkel, welcher behauptet, daß odige Post schon gezahltist, und deren Loschung nachsucht, werden der eingetragene Gläubiger, der judische Schneider Markus Stamper, ehemals zu Vosen wohnhaft, seine etwa-

Obwieszczenie. Papiernik Karól Radland i wdowa Elżbieta Fischer z domu Ratz, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Grudnia roku zeszłego sądownie zawartym, przed wniściem w małżeństwo wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli, co ninieyszem do wiadomości publiczney podaie się.

Poznań d. 5. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney gruntu w wsi Rcka-wczynku pod No. 1. położonego, iest w Rubr. III. No. 1. summa 500 tal. wraz z prowizyą po 5 od sta na mocy obligacyi z dnia 22. Czerwcz 1804. ex decreto de eodem dla krawca Markusa Skamper w Poznaniu zahypotekowana.

Na domaganie się teraźnieyszego posiedziciela rzeczonego gruntu, Cottfryda Kunkel, który twierdzi, że powyższą summę iuż zapłacił i wymazania się takowey domaga, zapozywa się wierzyciel hypoteczny krawiec Markus Skamper, dawniey

nigen Erben und alle biejenigen, welche an die in Rebe fichende Sypothefen-Doft ats Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand: ober fonftige Briefs = Inhaber Unfpruche gu machen permeinen, borgelaben, in bem por bem Deputirten herrn Land= gerichts = Rath Ribbentropp auf ben 9. Mai c. anftehenden Termine entweder in Perfon ober burch gesetzlich gulagige Bevollmachtigte zu erscheinen und ihre Umpruche nachzuweisen, ausbleibenben Kalls aber ju gewartigen, bag fie mit ihren Unfpruchen an die in Rebe ftebenbe Sopotheten = Poft prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und mit ber Lofdung Diefer Sypotheten = Poft perfabren werben wird.

Gnefen ben 23. Januar 1832.

Ronigt. Preug. Landgericht,

Subhastationspatent. Das in Budy paledztie, im Mogilnoer Kreise, unter No. 1 belegene, ben Andreas Benerschen Erben zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Lare auf 163 Athl. 6 sgr. gewürdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhasstation defentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Ju bem Zwecke haben wir einen Bictungstermin auf ben 28. April c. por bem Deputirten Herrn Landgerichts: Rath Gevert Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorges loben werden.

w Poznaniu mieszkaiący, iego iacykolwiek sukcessorowie i wszystkich tych, którzyby do summy w mowie bedacéy iako właściciele, cessyonaryuszowie, zastawnicy lub iakiekol. wiek posiadaiący papiery, mniemaia mieć pretensye, iżby się w terminie na dzień 9. Maia 1832. przed Deputewanym W. Ribbentropp Sedzią Ziemiańskim wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawili i swe pretensye udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodzie. wać się maią, iż z swemi pretensyami do rzeczoney summy wykluczonemi i nakazane im bedzie wieczne milczenie, tak z wymazaniem takowéy postapionem zostanie.

Gniezno dnia 23. Stycznia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny, Posiadlość w wsi Budy palędzkie, powiecie Mogilinskim, pod No. 1 położon do sukcessorów Andrzeia Beyer należąca, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 163 tal. 6 sgr. iest oceniona, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 28. K wietnia r. b. przed W. Sędzią Geyert zrana o godzinie 9. w mieyscu, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy. Die Tage und Bedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen den 19. Januar 1832. Konigt. Preuß. Landgericht.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 19. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Bekanntmachung. Es soll bie, im Birnbaumer Kreise, beim Dorfe Rozdbitek unter ber Nr. 3. gelegene, bem Müller Johann Wilhelm Potschke gehörige, 2276 Athl. 26 fgr. 8 pf. taxirte Wassermühle, Brandmühle genannt, nebst Zubehör, im Wege der Exekution öffentlich an den Meistbietenden in den hier am

7. April,
22. Juni und am
25. August c.

anstehenden Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, verkauft werben, wozu wir Raufer einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferik ben 26. Januar 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Schäfer Andreas Starosia aus Bodusewo bei Murowana Goslin ist wegen unbefugten Kurirens jur Untersuchung gezogen, durch zwei gleichlautende Erkenntnisse des hiesigen Königl. Landgerichts und des I. Senats des Königl. Ober = Appellations=Gerichts zu 14tägiger Gefängnisstrafe verurtheilt und diese Strafe dato an ihm vollzogen worden.

Posen ben 4. Februar 1832. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Obwieszczenie. Młyn wodny w powiecie Międzychodzkim przy wsi Rozbitek pod liczbą 3. leżący, młynarzowi Janowi Gwilhelmowi Pötschke należący, Pogorzelnik zwany, i z przyległościami na 2276 tal. 26 sgr. 8 fen. sądownie oceniony, będzie drogą exekucyi w terminach

na dzień 7. Kwietnia,
na dzień 22. Czerwca i
na dzień 25. Sierpnia r. b.
tu wyznaczonych, publicznie naywięcéy daiącemu przedany. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy
przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 26. Stycznia 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Owczarz Andrzey Starosta z Bodusewa pod Murowaną Gośliną, został za niepozwolone leczenie do indagacyi pociągnięty i podług dwóch iednostaynych wyroków tuteyszego Sądu Ziemiańskiego i I. Senatu Królewskiego Sądu Appellacyinego na 14dniowe uwięzienie wskazany, którą to karę dnia dzisieyszego ukończył.

Poznań dnia 4. Lutego 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat. Bekanntmachung, Im Auftrage ber Königl. Regierung wird der Unterzeichnete am 16. d. M. im Statthalter, Lokale hieselbst die Utensilien des in demzselben während der Cholera-Krankheiteingerichtet gewesenen Lazareths an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkausen und ladet dazu Kaufzlusige hiermit ein.

Posen ben 6. Februar 1832. Pegete, Regierungs-Sefretair. Obwieszczenie. Z polecenia Królewskiey Regencyi sprzedawać będzie podpisany w tuteyszym lokalu
Namiestnikowskim w dniu 16. m. b.
utensilia urządzonego w tymże pod
czas Cholery lezaretu naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłate, do
czego chęć kupna maiących ninieyszem zaprasza.

Poznań dnia 6. Lutego 1832. Petzcke, Sekretarz Regencyiny.

Am 15. b. M. bes Morgens um 9 Uhr sollen am hiefigen neuen Militair= Kirchhofe hundert Stuck Schangforbe und Faschinen an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung offentlich versteigert werden, wozu Kauflustige ergebenst eingeladen werden.

Posen den 8. Februar 1832. Konigl. Detaschement ber 5. Pionier=Abtheilung.

Linladung zur Unterzeichnung. Bei bem Unterzeichneten erscheisnen im Laufe dieses Jahres die ersten Bande folgenden wichtigen Werks:

Sammlung ber Provinzial= und statutarischen Rechte in ber preuß. Monarchie. Die Anzahl ber Banbe fann noch nicht genau angegeben werden, indem jeder Band die Rechte einer ganzen Provinz umfassen soll; boch soll der Bogen für die Subscribenten nicht 1½ Sgr. übersteigen.

Berlin, im Januar 1832. Bo i f e. In Posen, Bromberg und Gnefen nimmt hierauf Subscription an E. S. Mittler.

Gang vortrefflichen frifden Caviar erhielt wieder F. D. Grag.

Auf St. Martin No. 81 bei Saymansfi ift eine richtig gearbeitete Bonf- fole und ein Reifzeug zu verkaufen.